# mishlati Lemberger Beitung

# Dziennik urzedowy

3. . August 1885.

198

30. Sierpnia 1865.

Lizitazions = Ankundigung. (1)

Mr. 14499. Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhedung der allgemeinen Verzehrungssteuer von Viehschlachtungen und der Fleischausschrottung (E. P. 1, 7 des Gefetes vom 17. August 1862) und vom Weinausschanke sammt 20% Buschlag zu benfelben in nachstehenden Pachtbezirfen für die angegebene Dauer gu der bestimmten Beit im Bege ber öffentlichen Versteigerung mundlich und mittelft schriftlichen Offerten verpachtet wird.

|          | The middle of the Alberta Line of the other o |              | Ausrufspreis sammt 20%<br>Zuschlag   |           |                       |               |                                                   |                       |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          | Benennung<br>des<br>Pachtbezirkes                                                                                                                                                                                            | Tarifellasse | auf 12 Monate                        |           | auf 14                | 10%           | ber Be                                            | Eag<br>ersteigeru     | Stunde<br>1 n g |
| Фор. Яг. |                                                                                                                                                                                                                              |              | vom<br>Wein von<br>und Fleis<br>Most |           | Mo=<br>nate           | <b>B</b> adiu |                                                   |                       |                 |
| _        |                                                                                                                                                                                                                              | G-र<br>-     | ft.  fr.                             | ff.   fr. | ft. fr.               | ft.           | fr.                                               |                       |                 |
| 1        | Laka mit 13 Ortschaften                                                                                                                                                                                                      | III.         | p p                                  | 421 70    |                       | 43            | . vom 1. Jänner 1866<br>bis Ende Dezember 1866    | 14. September<br>1865 | 9 Uhr Vorm.     |
| 2        | Wołoszcze mit 8 Ortschaften .                                                                                                                                                                                                | III.         |                                      | 83   20   | .   •                 | 9             | . Detto                                           | detto                 | betto           |
| 3        | Turka " 17 " .                                                                                                                                                                                                               | III.         | 160                                  |           | 186 67                | 16            | . vom 1. November 1865<br>bis Ende Dezember 1866  | detto                 | detto           |
| 4        | Sianki "10 "                                                                                                                                                                                                                 | III.         |                                      | 65 .      | 75 84                 | 7             | . detto                                           | detto                 | detto           |
| 5        | Wysocko "13 "                                                                                                                                                                                                                | III.         | 3 ,                                  | 40 .      | a 3   50<br>b 46   67 |               | . betto                                           | detto                 | detto           |
| 6        | Łomna "12 " .                                                                                                                                                                                                                | Ш.           | 30 .                                 |           |                       | 5             | . vom 1. Jänner 1866 bis Ende Dezember 1866       | betto                 | hetto           |
| 7        | Sambor Stadt mit Vorstädten<br>und 49 Ortschaften                                                                                                                                                                            | II.<br>III.  | 670 50                               |           | 782 25                | 68            | vom 1. November 1865<br>bis Ende Dezember<br>1866 | betto                 | 3 Uhr Nachm     |

nmerkung. Es steht frei, auf die 14=, resp. 12monatliche Dauer mit stillschweigender Erneuerung auf das Solarjahr 1867 oder unbedingt bis Ente Dezember 1868 anzubiethen. Schriftliche Offerten find beim Borstande der k. k. Finanz-Bezirks-Direk-zion in Sambor bis längstens zum Beginn der mündlichen Lititazion, beziehungsweise 14ten September 1865 9 Uhr Bormittage ju überreichen.

Sambor, den 23. August 1865.

(1711)

Nro. 2006. Bom f. f. Kreisgerichte zu Zloczow wird hiemit fundgemacht, es werde über erneuertes Ansuchen der Direkzion ber Balidisch-ständischen Kreditanstalt de praes. 7. März 1865 Zahl 2006 bie dem Lemberger f. f. Landesgerichte am 14. August 1860 Jahl 29982 bewilligte und mit den biergerichtlichen Beschluffen vom 19. Juni 1861 3. 3. 3151 und 18. Mai 1864 Bahl 1419 bereits früher ausgeschriebene öffentliche Feilbiethung ter den Cheleuten Herrn Vikton Wichiauska gehös tor Wisniewski und Fran Ludmilla de Obniska Wisniewska gehörigen Güter Strzeliska sammt Zugehör Strzeliska stare, Brzezaner Kreifer, zur Befriedigung ter Forderung ber galizisch-ständischen Kreitigen. titeanstalt per 21259 fl. 18 fr. KM. f. N. G. in zwei neuen Terminen, d. i. am 10. Oktober und 6. Rovember 1865, stets um 10 Uhr Vormittags in der Kanzlei dieses Kreisgerichtes unter den mittelst hiergerichtlicher Edikte vom 19. Juni 1861 Jahl 3151 und 18. Mai 1864 Bahl 1419 befannt gemachten Bedingungen abgehalten werben, und im Falle diese Guter in den zwei Terminen weder über noch um ten Augrufepreis per 74491 fl. 24/8 fr. KM. verkauft werden konnten, alle Spothekargläubiger behufs Fesistellung erleichternder Ligitadione Bedingnisse auf den 27. November 1865 um 3 11hr Nachmitlags hiergerichts zu erscheinen mit dem Beisate vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen beitretend werden angesehen werden.

Uebrigens wird ben Kauflustigen freigestellt, Die Lizitazions-Bedingungen, den Landtafel-Auszug und den buchhalterischen Erträgniß-Ausweis dieser Süter in der Registratur des Kreisgerichtes einzusehen.

Bon biefer ausgeschriebenen Ligitagion werden beide Bartheien, sammtliche Sypotefargläubiger zu eigenen Sanden, die Rachkommenichaft ber Grefuten herr Viktor und Frau Ludmilla Wisniewskie durch ben bereits früher bestellten Kurator Serrn Abvokaten Dr. Warteresiewicz und alle jene Hypothekargläubiger, welche nach dem 29. November 1863 als dem Tage der Ausstellung des Tabularer-traktes in die Landtafel gelangten, oder benen der Lizitazionsbescheid entweder entweder gar nicht oder zu spat zugestellt werden follte, burch ben ebensore gar nicht oder zu spat zugestellt werden follte, burch ben ebenfalls ichon früher bestellten Kurator Herrn Abvokaten Mijakowski und burch Edikie verständiget.

Złoczow, am 28. Juni 1865.

Nr. 2006. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszym czyni wiadomo, iz na ponowione ządanie dyrekcyi galic. stanowego towarzystwa kredytowego z dnia 7. maja 1865 l. 2006 publiczna licytacya dóbr Strzeliska z przysiołkiem Strzeliska stare, w cyrkule Brzeżańskim położonych, do małżonków p. Wiktora i p. Ludmilli z Obniskich Wiśniewskich należących, uchwałą c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 14. sierpnia 1860 do 1. 29982 dozwolona, a w skutek tutejszo-sadowych uchwał z dnia 19. czerwca 1861 do l. 3151 i z dnia 18. maja 1864 do l. 1419 rozpisana, na zaspokojenie pretensyi galicyjskiego stan. towarzystwa kredytowego pr. 21259 złr. 18 kr. m. k. z p. n. w dwóch nowych terminach dnia 10. października i 6. listopada 1865, zawsze o 10tej godzinie z rana w tutejszo-sądowej kancelaryi pod warunkami edyktami z dnia 19. czerwca 1861 do l. 3151 i z dnia 18. maja 1864 do I. 1419 ogłoszonemi przedsięwziętą zostanie, i w razie gdyby w tych dwóch terminach ani wyżej ceny wywołania ani za takowa sprzedanemi być nie mogły, tedy wszyscy wierzyciele intabulowani celem ustanowienia lżejszych warunków licytacyi na dzień 27. listopada 1865 o godzinie 3ciej po południu do kancelaryi tutejszo - sądowej wzywają się z tym dodatkiem, że niestający jako przystępujący do większości głosów jawiących się wierzycieli uważani będą.

Zresztą chęć kupienia mającym wolno jest warunki licytacyjne, buchhalteryczny wykaz dochodów i wyciąg tabularny tych dóbr w tutejszo - sadowej registraturze przejrzeć.

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamia się obydwie strony i wszyscy intabulowani wierzyciele do własnych rak, nareszcie potomstwo małżonków Wiktora i Ludmilli Wiśniewskich przez ustanowionego tymże już poprzód kuratora p. adwokata Warteresiewicza, zaś wierzycieli, którzyby po dniu 29. listopada 1863 jako dniu wystawienia wyciągu tabularnego do tabuli weszli, lub którym niniejsza rezolucya licytacyjna albo wcale nie, albo nie dość wcześnie doręczona być mogła, przez kuratora juzdawniej postanowionego p. adwokata Mijakowskiego i przez edykta.

Złoczów, dnia 28. czerwca 1865.

Oziennik urzedow (1688)

Dr. 7344. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur Bereinbringung tee durch Valentin Stachewicz wider die Cheleute Thomas und Francisca Kwiatkowskie im Grunde Kompromiß = Urtheile vom 21. August 1858 eifiegten Rapitals von 590 fl. R.M. oder 619 fl. 50 fr. oft. D. fammt ben Erefugionefosten pr. 8 fl. 74 fr. oft. D. und ben gegenwärtig zuerfannten im Betrage von 29 fl. 32 fr. oft. Währ. Die exekutive Feilbiethung ber den Chelcuten Thomas und Francisca Kwiatkowskie eigenthumlich gehörigen, in Tarnopol sub Conscr. Nr. 602 gelegenen Realität am 28. September 1865 und 13. Ofto: ber 1865 jebesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachftehenden Bebingungen vorgenommen werten:

1. Bum Ausrufepreise mird ber nach bem Schapungemerthe ddto. Tarnopol 6. August 1864 erhobene Werth von 1889 ft. 95 fr.

öft. 28. angenommen.

2. Jeder Raufluftige ift verbunden 10% bes Ausrufspreises, d. i. 189 fl. öft. Wahr. als Angeld zu Sanden der Lizitazionekommission im Baaren , oter mittelft Staatspapieren ober galigisch = ftandifchen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe, oder endlich mittelft Sparkassebücheln nach dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld dem Meiftbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ift, in die erste Raufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion rudgestellt werden wird.

Die übrigen Ligitagionebedingungen, fo wie ber Schapungeaft,

können in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bezüglich ber auf biefer Realität aushaftenden Lasten, Steuern und fonftigen Albgaben merben bie Raufluftigen an bas Grundbuchs=

amt und an tae f. f. Steueramt in Tarnopol gewiesen.

Sievon werben die Exefugioneführer Valentin Stachewicz, bie Grekuten Cheleute Thomas und Francisca Kwiatkowskie, fo wie alle jene Hypothekargläubiger, welche seit dem 14. Juli 1865 in das Grundbuch gelangen murden, oder denen der Feilbiethungebescheid aus was immer für einer Ursade gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, durch ben gleichzeitig in der Person des herrn Abvokaten Dr. Lywicki mit Cubstituirung des herrn Advokaten Dr. Schmidt bestellten Rurator und die lettermahnten Sypothekargläubiger burch Gbifte verständigt.

Tarnopol, am 7. August 1865.

#### E dykt.

Nr. 7344. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje niniej-szem do powszechnej wiadomości, że celem zaspokojenia sumy kapitalnej w kwocie 590 zł. mon. konw. albo 619 zł. 50 kr. w. a., tudzież kosztów cgzekucyi w kwocie 8 zł. 74 kr. w. a., a terazniejszych w kwocie 29 zł. 32 kr. w. a. przyznanych, wyrokiem polubownym z dnia 21go sierpnia 1858 przez Walentego Stachewicza przeciw Tomaszowi i Franciszce małżonkom Kwiatkowskim wywalczonej, przymusowa sprzedaż publiczna realności w Tarnopolu pod liczbą spis, 602 położonej, małżonków Tomasza i Franciszki Kwiatkowskich własnej, na dniu 28. września 1865 i 13. października 1865, każdą razą o 10tej godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Ceną wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1889 zł. 95 kr. w. a., wywiedziona aktem detaksacyjnym w Tar-

nopolu na dniu 6. sierpnia 1864 zdziałanym.

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 10 procent ceny wywołanej jako zadatek, t. j. w sumie 189 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, a to w gotówce lub w obligacyach państwa lub w listach zastawn. gal. podług kursu, lub też nakoniec w książeczkach kasy oszczędności galicyjskiej podług nominalnej wartości. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu zatrzymanym, i jeżeli w gotówce złożonym został, w pierwszą połowę ceny kupna wrachowanym bedzie, innym zaś po odbytej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Reszte zaś warunków licytacyjnych jako też akt oszacowania wspomnionej realności w tutejszej registraturze sądowej oba-

Względem ciężarów na pomienionej realności zaintabulowanych, podatków i innych danin chęć kupienia mających odseła się do urzędu ksiąg gruntowych i do c. k. urzędu podatkowego w Tarno-

O czem się egzekucyę prowadzący Walenty Stachewicz, dłużnicy małżonkowie Tomasz i Franciszka Kwiatkowscy, jakoteż wszyscy wierzyciele hypoteczni, którzyby od dnia 14. lipca 1865 do ksiąg gruntowych weszli, albo którymby uchwała niniejsza na publiczną przymusową przedaż zezwalająca z jakiejkolwiekbądź przyczyny albo wcałe albo wczas doreczona być nie mogła, przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Zywickiego w zastępstwie pana adwokata Bra. Schmidta i przez niniejszy edykt zawiadamiają.

Tarnopol, duia 7. sierpnia 1865.

(1699)G b i f t.

Nro. 43598. Von dem f. f. Landes = als handelsgerichte zu Lemberg wird dem, dem Wohnorte nach abwesenden herrn Konstantin Zaborowski, Guisbesiger von Tudurow, mit diesem Editte befannt gemacht, daß wider den elben als tem Aussteller des Wechfels ddto. Liczkowce ben 26. September 1864 über 3000 fl. oft. 2B. auf Grundlage teffen Malke Birnbaum mit h. g. Befdluß vom 9. August 1865 Bahl 40658 ben Auftrag jur Bahlung biefer Wechfelsumme erwirft hat.

Da der Wohnort des herrn Konstantin Zaborowski diesem Gerichte bisher unbekannt ift, so wird demfelben der Landes - Advokat Dr. Roinski mit Substitutrung des Landes - Advokaten Dr. Blumenfeld hier in Lemberg auf deffen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und dem Erstern der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 25. August 1865.

G d i f t.

Mro. 8608. Dom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird ber Fr. Colestine de Biberstein Zawadzka mit Diesem Gbifte befannt ge macht. daß gegen bieselbe über Unsuchen bes Majer Byk unterm 12. Juli 1865 Zahl 7195 wegen Zahlung der Wechselsumme von 400 Rubel f. R. G. ber Auftrag erlaffen murbe.

Da der Wohnort der Colestine v. Biberstein Zawadzka unber kannt ist, so wird derselben der Herr Landes Movokat Dr. Reyzner mit Substituirung des herrn Landes - Abvokaten Dr. Zywicki auf ihre Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und bemfelben ber obs

angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 16. August 1865.

(1707)Kundmachung.

Mro. 44331. Mit Erlaß bes hoben Staatsminifteriums vom 23. Juni d. J. Bahl 12357 - C. U. wurden drei padagogische Stippendien von je Ginhundert Gulden oft. 28. für die Lehramtekandis daten ber nicht selbstständigen Unter-Realschulen bewilligt.

Bur Verleihung dieser Stipendien wird hiemit der Konkurs bis Ende Oftober d. 3. mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß die Bewerber ibre gehörig belegten Gesuche im Wege der hiefigen f. f. Ober = Realschul = Direkzion bei der k. k. Statthalterei einzubringen

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 20. August 1865.

(1697)Obwieszczenie.

Nr. 1207. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kopeczyńcach niniejszem wiadomo czyni, iż celem ściągnienia na rzecz Maksy<sup>ma</sup> Dwizony sumy wygranej 104 zł. 21 c. w. a. z p. n. sprzedaż przy musowa gospodarstwa włościańskiego dłuznika Daniela Jawny w Chorostkowie pod 1. 318 a subrep. 126 położonego w trzech terminach, a to 14. września, 14. października i 18. listopada 1865, każdą razą o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym przedsięwziętą będzie, do czego chęć kupienia mających wzywa się z tem, że na pierwszych dwóch terminach rzeczone gospodarstwo tylko za cenę szacunkową w ilości 540 złr. ustanowioną lub wyżej niej, zaś w trzecim terminie poniżej ceny szacunku sprzedane bę-

Bliższe warunki sprzedaży, tudzież akt oszacowania wolno w registraturze tutejszego sądu przejrzeć.

Kopeczyńce, dnia 10. maja 1865.

(1705)Ginberufunge = Gbift.

Mro. 7334. Nachbenannte Personen halten sich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten auf:

1. Simeon Mensch aus Liczna,

2. Johann Sadowski, auch Marczak genannt, aus Zernica wyżna,

beide Orte im Baligroder Bezirke,

3. Szyja Katz, 4. Isaak Dax, 5. Leib Spatz ober Brüh, 6. Mendel Knopf, 7. Majer Rahner, 8. Schloma Gräbler, die ju 3. bis 5. aus Dobromil, Bezirfs Dobromil,

9. Feivel Fass aus Dubiecko,

10. David Zuckermann aus Dynow, beibe Orte im Dubieckoer Bezirke, diefelben werden biemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der Einschaltung biefes Ebiktes in die Landes-Zeitung juruckzukehren und ihre Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen diefelben bas Det fahren wegen unbefugter Auswanterung nach dem Patente vom Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 15. August 1865.

#### Edykt powośujący.

Nr. 7334. 1. Szymon Mensch z Liczny,

2. Jan Sadowski albo Marczak z Zernicy wyżnej, obydwa

miejsca w Baligrodzkim powiecie,

3. Szyja Katz, 4. Isaak Dax, 5. Leih Spatz albo Brüh, 6. Men del Knopf, 7. Majer Rahner, 8. Schloma Grübler, pod 3. do 8. W) mienieni z Dobromila, powiatu Dobromilskiego,

9. Feivel Fass z Dubiecka,

10. David Zuckermann z Dynowa, ostatnie dwa miejsca powiatu Dubieckiego, za granica państwa austryackiego bez pozwolenia przebywający, niniejszym zawezwani zostają, żeby w przeciąg<sup>0</sup> sześciu miesięcy, rachując od umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej, do miejsc do których przynależa, powrócili i powrót udo wodnili, w przeciwnym bowiem razie stosownie do patentu z dnia 24. marca 1832 z nimi postapiono bedzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 15. sierpuia 1865.

Gdift.

Dro, 2113. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zolkiew wird hiemit kundgemacht, es werde im Verfolge des hiergerichtlichen Beideibes vom 30. September 1864 Bahl 2775 gur Bereinbringung der durch die Stadtgemeinde Jaworow ersiegten Forderung per 2000 fl. KM. sammt den rom 17. Juli 1847 laufenden 5% Zinsen und Kosten per 48 st. 30 fr. KM., 4 fl. 15 fr. und 36 fl. 9 fr. KM., 46 fl. 30 fr. oft. W. und ben im Protofolle vom 18. Mai 1865 liquidirten und mit 195 fl. 85 fr. oft. 20. und 39 fl. 37 fr. oft. 20. jugesprocenen Koften die öffentliche zwangsweise dritte Versteigerung ber in Zołkiew sub CNro. 92 2/5 liegenden, dem Herrn Stanislaus Janiszewski, Ladislaus Janiszewski, den Erben nach Edmund Janiszewski, den Erben nach Alexandra Kwicińska gebor. Janiszewska, bem herrn Anton Janiszewski und Fr. Ludmilla Janiszewska vereh: lichten Bauer gehörigen Realität bewilligt und hierzu ber Termin jum 12. Ottober 1865 um 9 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachste= benden Bedingungen bestimmt:

1) Gegenstand ber Feilbiethung ift bie sub CNro. 92 2/5 in der Lemberger Borftadt in Zokkiew gelegene Realität, bestehend aus

einem einftochigen Saufe fammt Offizin und Stallung.

2) Diese Realität sammt Allem, was baran erd=, mauer=, niet= und nagelfest ift, wird jum Musrufepreis per 14840 fl. 19 fr. R.M. oder 15582 1.34 fr. oft. 2B., welcher burch gerichtliche Schahung ermittelt murbe, feilgebothen; follte jedoch fein Kaufluftiger biefen Ausrufspreis bieten, so wird die zu verfleigernde Realitat auch unter bemfelben um mas immer für einen Breis hintangegeben werden und zwar dies felbst

dann, wenn nur ein einziger Raufluftiger erscheinen follte.

3) Jeder Rauflustige ist verbunden, den zwanzigsten Theil bes Ausrufspreises, b. i. 779 fl. 12 fr. oft. 28. baar oder in Staatspa-Pieren nach bem Tageskurse oder in galizischen Sparkassabucheln zu Danben der Ligitazions = Kommission als Reugeld zu erlegen, welches Reugeld dem Meinbiethenden in die erfte Galfte des ju erlegenden Raufpreises eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber gleich nach beendigter Ligitagion zurückgestellt werden wird. Bon bem Erlage dieses Reugeldes ist die Stadt Jaworow für ben Fall befreit, wenn biefelbe eine Kaugion im Betrage von 779 fl. 12 fr. oft. 28. über ihre dom. 6. pag. 265. n. 1. on. intabulirte Summe per 2000 fl. AM. verschreiben, folde am erften Plate uber biefer Summe intabuliren und das intabultrte Raugions = Inftrument der Ligitagions-Kommission übergeben wird.

4) Der Meistbiethenbe ist verbunden, binnen 30 Tagen nach erhaltener Verständigung von dem jur Gerichtswiffenschaft genommenen Littagioneafte bie eine Salfte bes Erftebungepreises, in welche das bereits erlegte Vabium eingerechnet werden wird, sammt ben vom Erstehungstage laufenden 5% Binfen an bas Depositenamt biefes Berichtes um fo gewiffer baar zu erlegen, als sonft die erkaufte Reautat auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Termine auch Unter bem von ihm gebothenen Preise um mas immer für einen Preis beräußert merden und ber Raufbrüchige für allen hieraus entstandenen Chaben nicht nur mit bem erlegten Reugelbe, fonbern mit feinem

Bangen fonftigen Bermögen haften wird.

Die zweite gleichfalls mit 5% Binfen vom Erstehungstage zu berechnende Sälfte bes Raufschillinges hat der Ersteher binnen ferheren vier Monaten vom Fälligkeitstage ber erften Salfte angefangen, an das hiergerichtliche Depositenamt baar abzuführen oder durch Uebernahme ber in offenbarer Priorität auf der versteigerten Realität berficherten und nach Maggabe bes erzielten Meiftbotes jur Befriedigung gelangenden Satforderungen, jedoch nur mit Buftimmung der betreffenden Sypothekargläubiger unter der obgedachten Religitagions-

frenge zu tilgen.

5) Der Ersteher übernimmt vom Erstehungstage an alle Laften an landesfürstlichen Steuern, Gemeindeabgaben u. f. m., fo wie auch bie dom. 1. pag. 268 1. on. ju Gunften der benachbarten Realitat des Johann Klimke sub CNro. 90 2/5 intabulirte Gervitut ber Benühung ber zwischen ber Oftseite ber Realität Nro. 96 % und ber Realität Nro. 92 2/5 befindlichen gemauerten Wand, fo wie folche bem Grundbuche einverleibt erscheint, bagegen bezieht er aber auch von demfelben Tage an alle Rugungen ber erstandenen Realität und trägt von ba an die Gefahr eines jeden Bufalles.

6) Rach ganglicher Erfüllung der Lizizitazions-Bedingnisse und Genehmigung des vorzulegenden Raufschillings = Ausweises die erstandene Realität dem Meistbiether von diesem f. f. Gerichte

mittelft Detret ins Eigenthum eingeantwortet werden.

thumers auf Grund des zu ertheilenden Eigenthumsbekretes, fo wie auch bie Lofdung ber nicht übernommenen Cabforderungen, beibes leboch nur über Ansuchen und auf Koften des Erstehers gu ber erfanbenen Realität erft mit bem Zeitpunkte ber Ginverleibung.

8) Alle Gebühren wegen Uebertragung des Eigenthums, fo mie die Ciempelkoften bes Lizitazions = Protokolles hat ber Erfteber zu

9) Den Kauflustigen fteht es frei ben Schätzungeaft bie Beichreibung ber Realität und den Grundbuchkauszug in ber Registra-

tur biefes Gerichtes einzusehen ober in Abschrift zu erheben. 10) Falls ber Meistbiethende nicht in Zolkiew wohnen follte, so hat derselbe eine hierorts wohnende Person zur Uebernahme des gerichtlichen, die Feilbiethung genehmigenden Beschlußes, so wie der ferneren gerichtlichen Beschluffe in Dieser Angelegenheit zu ermächtigen und die biegfällige angenommene Bollmacht biefem Gerichte vorzulegen.

Bom f. t. Bezirksamte als Gerichte. Zołkiew, am 16. Juni 1865.

Editt. (1709)

Dro. 8207. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird ber dem Wohnorte nach unbekannten Scheindel Lukaczer mit diesem Edifte befannt gegeben, daß gegen biefelbe über Ansuchen des Samson Badian unterm 3. Mai 1865 Zahl 4252 wegen Zahlung der Wech-felsumme von 1100 fl. öst. B. f. R. G. der Auftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort der Scheindel Lukaczer unbefannt ift, so wird derselben der Herr Landes-Aldvokat Dr. Weisstein auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Tarnopol, am 9. August 1865.

(1715)Rundmachung.

Mro. 8102. Bom Iten Oftober 1865 an, wird das Posten-Ausmaß zwischen Komarnik und Dukla von 14/8 auf 13/8 Posten, jenes zwischen Dukla und Zmigrod von 1 Post auf 7/8 Posten herabgesett.

Won der f. f. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 25. August 1865.

Edykt.

Nr. 15468. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym z miejca pobytu niewiadomą Małkę Burg, iż przeciw niej na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 3. lutego 1863 nakaz płatniczy wekslowej sumy resztującej 224 zł. w. a. pod dniem 23. sierpnia 1865 l. 15468 na rzecz Jakóba Chameides jako zyrataryusza Froima Burg wydany i ustanowionemu kuratorowi p. adw. Maciejowskiemu z substytucyą p. adw. Minasiewicza doręczony został.

Stanisławów, dnia 23. sierpnia 1865.

Rundmachung.

Rr. 28825. In Folge Erlasses des hoben f. f. Finangminifteriums vom 17. April 1865 Bahl 15628 - 601 wird die tarifmäßige Einhebung der Berzehrungssteuer in der Stadt Graz sammt dem 20% außerorbentlichen Buichlage ju ber Bergehrungesteuer, nebst der Einhebung der für die Stadtgemeinde Graz bewilligten Gemeindezu= schläge von allen über die Steuerlinie von Graz zum Verbrauche daselbst eingeführten, der Berzehrungssteuer unterliegenden Gegenstän= den, dann von den eingeführten und in Graz erzeugten geistigen Flufsigkeiten, ferner die Einhebung des fixen ararischen Zuschlags sammt bem außerordentlichen 20% Buschlage zu denselben, und bem Gemein-bezuschlage von bem innerhalb der Grazer Steuerlinie erzeugten Bier, endlich die Einhebung der Weg- und städtischen Pflastermauth an fammtlichen Linien von Graz fur die Beit vom 1. Movember 1865 bis Ende Dezember 1868 im Wege ber Berfteigerung am 4. Septem= ber 1865 verpachtet werden.

Der Gesammtausrufspreis beträgt 597.900 fl. öft. 21.

Die naheren Bedingungen tonnen bei ber Finang gandes Diretgion in Lemberg eingesehen werben.

Bon der f. f. Finang = Landes = Diretzion.

Lemberg, den 26. August 1865.

Edift.

Nr. 12073. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte in Straffa= den wird die Verbreitung ber vorgekommenen, jur Erinnerung an den polnischen Auffrand vom Jahre 1863 geprägten Denkmungen, die den Thatbestand des Berbrechens ber Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 65 lit. a des Strafgesetzes begründet, im gangen Umfange bes öfterreichischen Raiserreiches verbothen und biefes hiermit ju Jedermanns Kenntniß gebracht.

Lemberg, am 23. August 1865.

Ronfurs.

Dr. 1879. Bu befegen : Gine Finang-Begirte-Direktorestelle im Bereiche ber f. E. Finang - Landes - Direkzion fur Oftgaligien, in ber VII. Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1890 fl. oft. 2B. und bem

Titel und Charafter eines Finanzrathes.

Bewerber um diese Stelle, eventuell um eine Finanzdirektoröstelle mit dem Gehalte jahrlicher 1680 fl., haben ihre Gefuche unter Rach= weisung der Erfordernisse fur ben hoheren Ronzeptsdienst bei ben leitenden Rinangbehörden, bann ber Renntnig ber Landessprachen, beim Prafidium der f. f. Finang : Landes - Diretzion binnen drei Bochen einzubringen.

Geeignete Disponible werden vorzugsweise berücksichtigt.

Lemberg, am 20. August 1865.

C dift. (1652)

Mro. 34758. Vom Lemberger f. k. Landes = als Handelsge= richte wird fundgemacht, daß am 6. Juli 1865 die Firma L. Ostersetzer & Comp. als Zweigntederlassung in Lemberg der Brodyer Sauptniederlaffung für Kommissions., Spedizions = und Bechfelgeichafte in bas Sandelsregister für Einzelnfirmen eingetragen worden ift.

Lemberg, ben 2. August 1865.

Edift. (1653)

Nro. 35968. Yom Lemberger f. f. Landes = als Handelsge= richte wird kundgemacht, daß der im Protokolle über die Sandlungs= gesellschafts-Berträge Seite 356 eingetragene Gesellschaftevertrag vom 1. März 1859 zwischen A. Benjamin Widrich und Chaim Isaak Tabak gelöscht murde.

Lemberg, ben 2. August 1865.

Kundmachung. (1700)

Dr. 1367. Das f. f. Bezirksamt als Gericht in Bolechow macht hiemit bekannt, daß bei demfelben über Ansuchen bes Johann Dzierzanowski jur Bereinbringung ber burch Chaja Sara Tuna von Jona Tuna mit bem Schiedespruche vom 19. November 1865 erfiegten und fonach ins Eigenthum des Johann Dzierzanowski übergegangenen Summe von 1500 fl. RM. ober 1575 fl. öfterr. Bahr. fammt den bereits querfannten Grefugionstoften pr. 3 fl. 1 fr. oft. D. und 3 fl. 87 fr. oft. Bahr., fo wie auch der Roften des gegenwärtigen Gesuches pr. 8 fl. 32 tr. oft. D. die erefutive Feilbiethung des nunmehr dem Grefuten Franz Dzierzanowski gehörigen Antheiles ber Realitat Conser. Nr. 233 in Bolechow am 25. September und 25. Oftober 1865 jebesmal um 10 Uhr Wormittags abgehalten werden wird.

Jeder Kauflustige ist verbunden, 10% des Schähungswerthes pr. 1017 fl. 10 fr. oft. B., unter welchen diefe Realität nicht feilgebothen werden wird, b. i. den Betrag von 101 fl. 71 fr. oft. Wahr. als Badium entweder im baaren Gelbe ober in Staatspapieren nach dem Kurswerthe zu erlegen. Die übrigen Bedingungen, der Grundbucheauszug und ber Schätungeaft erliegen in ber Registratur gur

freien Ginficht.

Wenn biefe Realität in ben obigen zwei Terminen nicht veraupert werden könnte, wird zur Einvernahme der Gläubiger behufe Fest setzung erleichternder Bedingungen die Tagsatzung auf den 25. Oftober 1865 um 3 Uhr Nachmittag bestimmt.

Von dieser Feilbiethung wird der Bittsteller, der Grekut und die f. f. Finanzprokuratur in Lemberg Namens des h. Staatsarars zu eigenen Sanden, bann biejenigen Glaubiger, denen aus mas immer für einer Ursache die Berständigung nicht zugestellt werden könnte, durch den Rurator Nathan Löwner und durch Edifte verständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Berichte.

Bolechow, ben 21. Juli 1865.

Ich merbe im Monat September t. J. nach Galigien fommen, um bei benjenigen Grundbefigern, von benen ich bereits Aufforberungen erhielt, Raubta = Quellen aufzudecken.

Bunachst werbe ich benjenigen meinen Besuch machen, welche in biefer Angelegenheit vorber mit mir unter der Abreffe: Berrn W. Janke, Tauenzienplatz 13, Breslau, in Korrespondeng getreten fein

merden. (1718)

Abbe Richard.

# Anzeige Blatt.

## Der concentrirte Rahrungsstoff genannt Wundersaft des Naturforscher Koch.

Rach jahrelangen Bersuchen ift es gelungen, benjenigen Stoff, welchen allein die Natur jum Fortbestehen des Lebens ber Menfchen bedarf, gang bestimmt aufzufinden. Es ift bekannt, daß die Natur aus den genoffenen Speifen nur einen Auszug für sich gebraucht und bas Uebrige bann ausscheidet. Der Mensch lebt meistens nicht naturgemäß; er läßt sich durch Gewohnheit und Umgangegenoffen zu einer Lebensweise verleiten, welche ihn, je nach der Stärfe seiner Körper- und Geistesbeschaffenheit (es ist keine Frage, daß farke Geister gegen schwache bei gleicher Körperbeschaffenheit zu jeder Zeit im Bortheil sind) früher oder später zu einer verpfuschten und verkehrten Körperbeschaffenheit, b. h. in frankhaften Zustand bringen muß. Alles überstürzt sich heut zu Tage in Benuffen. Der erfahrenfte und weiseste Argt kann hier ohne gleichzeitige Menderung der Lebensweise helfend nur wenig einschreiten.

## Der concentricte Nahrungsstoff genannt II under saft

ist ein reich vegetabilisches, vollständig spritfreies, leicht verdauliches, auf das kleinste räumliche Maaß beschränktes, dickstüfsiges, fyrupähnliches Nahrungsmittel, welches fehr leicht verdaulich, eine merkwürdige Aenderung bei fortgefettem Genuffe im Körper zu Wege bringt. Lant polizeilicher Berfügung vom 30. September 1854 ift es verbothen, selbst irgend ein Nahrungsmittel als beste Nahrung bei Krankheiten anzupreisen, weil auch dies als Anpreisung von Seilmitteln ausgelegt werden kann. Singegen ist es nach Lage der jegigen Gesetzebung erlaubt, alle Briefe, welche man mit Lob angefüllt über die Wirksamkeit dieser Nahrungsmittel, ja auch Beilmittel, erhalt, ju veröffentlichen. Ich fordere deshalb alle Menschenfreunde, d. h. Alle, welche es mit der leidenden Menschheit gut meinen, auf, fich von dem Erfolge, bei fortgefestem Genuffe diefes merkwürdigen Stoffes gu überzeugen, und jum Beften Aller,

mir ichrifilich ben ficher nicht ausbleibenben Erfolg gur Beröffentlichung gu beicheinigen.

Wenige Worte über die zur Zeit an der Tagesordnung sich besindenden angepriesenen Seil-Biere, Schnäpse und Eimo-naden. An der Spige steht Herr Johann Soff. Dieser besteht und wird bestehen, weil Bier ein Nahrungsmittel ist, welches zwar als gegohrener Stoff, den Magen resp. die Verdauungswerkzeuge in ihrer Thätigkeit beschränkt, denn alle Speisen sollen erst im Körper die Gahrung durchmachen und ein häufiger Genuß gegohrener Getranke wird ftets die Berdauungswerkzeuge abstumpfen, bennoch aber als ein beliebtes Getrant und Nahrungsmittel fich für immer erhalten wird. Deshalb will ich bem Malzextrakt ben Stab nicht brechen, sendern ihm seine Wirkung gern lassen, wenn er auch das nie erreichen wird, was der concentrirte Rahrungsstoff leiftet, dem ich hiermit die glanzendfie Bufunft prophezeihe. Stirauf die Kräuterliqueure und andere Gefundheitsichnapfe, wie fie auch beifen mogen. Schon der Reame Schnaps klingt fo verächtlich, felbft in Liqueur eingekleidet, daß ber gebildete Menfch Die Achfeln guckt. Freilich fieht man die meisten Menschen bei dem geringten Unfall von Magen- oder Leibschmerzen zc. sofort in die Kneipe laufen und einen Bittern 2c. trinten. Als Medigin von einem tuchtigen Arzt verordnet, wird der Beingeift, frei von den ichadlichen Ginichlagen ber Destillateure und fonftigen Schnapsapotheker, imme:bin feine gute Wirkung thun, aber dem freien Willen des Menschen überlaffen, wird er der Mehrzahl unbedingt ichaden.

Bulegt nech etwas über ben Konigstrank. Diefer besitt bas Gute ein gang harmlofes und unschadliches Trantchen gu sein, wolches fich in jeder Haushaltung für den sechsten Theil seines Preises berftellen läßt. Gin auf dem Todtenbette fich befindender Menich tann ohne irgend welche Gefahr von diefer Limonade genießen. Gie schadet nichts und ihr größter Rugen liegt wohl in ber Einbildung des franken Menschen, ber durch die schönen Worte ber Annoncen resp. durch bas Bermerfen jeder Medizin bestochen, fich an's Leben anklammernd, immerhin glaubt, hierdurch gerettet werden zu konnen. Der Glaube macht wirklich Gonnen wir alfo herrn Jacoby fein Geschäft und fagen wir, in zwei Jahren wird fich mohl jebe Sausfrau den Konigstrank

felbst machen.

### Jest einige Briefe über den Wundersaft:

Herrn G. E. Roch, Berlin, Lindenstraße 81.

Ceit zehn Jahren von der heftigfien Gicht geplagt, ohne das Bett verlaffen zu fonnen, murde ich durch den Genuß Ihres Nahrunge= stoffes nach mehreren Wochen von berfelben befreit und habe bei fortgesettem Gebrauche desselben seit baher keinen Anfall mehr gehabt. Mehrere meiner Bekannten gebrauchten denfel= ben ebenfalls mit bestem Erfolg gegen Gicht und Samorrhoiden und find ihre Leiden gludlich los. Wir werden Gie refommandiren, wo wir nur können zc.

Lowicz, den 2. Februar 1865.

v. Benningsen.

Berrn G. L. Roch, Berlin, Lindenstraße 81. Ceit langer Zeit litt ich schrecklich an Sa-

morrhoiden, daß ich gang tieffinnig war. Behn Berrn G. E. Roch, Berlin, Lindenstraße 81. Blaschen Königstrank habe ich ohne Wirkung und jest bin ich fo gesund und luftig, daß meine felben vollständig los. Freunde mich kaum wiedererkennen.

Berlin, den 13. April 1865.

Schonherg, Schneibermeifter. Rommandanten-Strafe 25.

Perrn G. L. Roch, Berlin, Lindenstraße 81.

Mir find bei fortgefettem Gebrauche und nach vergeblicher Benutung sammtlicher vorhandenen Effenzen, die Haare auf meinem Ropfe wieder gewachsen.

Grodno, den 16. Mai 1865.

Sampel, Gutsbefiger.

Meine Tochter hatte einen ftarfen Lungen= gebraucht. Bei der zweiten Flasche Thres con- huften. Dant Ihrem Rahrungeftoffe ift fie gum centrirten Nahrungsstoffes murde mir mohler Erstaunen des fie behandelnden Arztes, ben-

Berlin, den 15. Mai 1865.

Rehlander, Raufmann. Pringenstraße 92.

Herrn C. L. Roch, Berlin, Lindenstraße 81.

Meine alteste Tochter, welche an der Andzehrung litt, ift nach dem Gebrauch von herrn E. Roch's trefflichen Wunderfaft vollständig hergestellt worden.

Berlin, den 15. Mai 1865.

George Freiherr Stillfried Rattonis. (1617-3)

Die Flasche nebst Gebrauchs-Anweisung 15 Sgr., allein zu beziehen bei G. L. Roch, Berlin, Lindenstraße S1.